# GAMBIA INVOWSKA.

Z Bodatkiem tygodniowym i Dziennikiem urzędowym codziennym, tudzież Rozmaitościami co środy, kosztuje w prenumeracie: Bez poczty: kwartalnie 3 złr. 45 kr., miesięcznie 1 złr. 20 kr. Z pocztą: kwartalnie 4 złr. 30 kr., miesięcznie 1 złr. 35 kr. – Insercya od wiersza w półkolumnie (drukiem garmont) po raz pierwszy 4 kr., następnie po 2 kr. m. k.

Reklamacye sa wolne od opłaty pocztowej.

#### PRZEGLAD.

Monarchya austryacka. — Anglia. — Holandya. — Włochy. — Niemce. — Dania. — Księstwa Naddunajskie. — Doniesienia z ostatniej poczty. — Wiadomości handlowe. — Kronika.

#### MONARCHYA AUSTRYACKA.

#### Rzecz urzędowa.

Obwieszczenie. Wysokie c. k. ministeryum spraw wewnętrznych mianowało dekretem z 31. maja b. r. komisarzami przy okręgowych komisyach uwolnienia od ciężarów gruntowych w Lwowskim administracyjnym okręgu, następujących urzędników polity-

eznych:

Dla Lwowskiego obwodu obwodowych komisarzy Edwarda Bauer i Edwarda Czermak; dla Złoczowskiego obwodu obwodowych komisarzy Tomasza Krahl i Ludwika Nahlik; dla Brzeżańskiego obwodu obwodowych komisarzy Ferdynanda Pluschk i Henryka Haganowskiego; dla Tarnopolskiego obwodu obwodowych komisarzy Karola Horwath i Edwarda Erlacher de Khay; dla Czortkowskiego obwodu obwodowych komisarzy Rudolfa Dunin-Rzuchowskiego i dr. Ludwika Kadyi; dla Kołomyjskiego obwodu obwodowych komisarzy Konstantyna Bilińskiego i Edwarda Langer; dla Stanisławowskiego obwodu obwodowych komisarzy Ernesta Aulich i Emanuela Mades; dla Stryjskiego obwodu komisarzy Felixa Skrowaczewskiego i Józefa Van Roy; dla Samborskiego obwodu obwodowych komisarzy Narcyza Pajaczkowskiego i Eugeniusza Neuberg; dla Sanockiego obwodu obwodowych komisarzy Józefa Haidmann i dr. Karola Seelig; dla Przemyskiego obwodu obwodowych komisarzy Jozefa Haidmann i Romana Blauth.

Odnośnie do zawartego w urzędowym dzienniku Lwowskiej Gazety z 20. z. m. obwieszczenia, w którem rozpoczęcie czynności c. k. okręgowych komisyi uwolnienia od ciężarów gruntowych wyznaczono na dzień 20. czerwca b. r., czyni się niniejszem wiadomo, że postanowione dla innych obwodów Lwowskiego administracyjnego okręgu c. k. okręgowe komisye uwolnienia od ciężarów gruntowych

rozpoczną swe urzędowanie dnia 17. b. m.

Czynności likwidacyi rozpoczną się w wymienionych poniżej

okręgach urzędu podatkowego:

W Lwowskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu we Lwowie i Gródku; w Złoczowskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Złoczowie i Brodach; w Brzeżańskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Kozowie i Rohatynie; w Tarnopolskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Tarnopolu i Mikulińcach; w Czortkowskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Husiatynie i Zaleszczykach; w Kołomyjskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Kołomyi i Gwoźdżcu; w Stanisławowskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Stanisławowie i Bohorodczanach; w Stryjskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Samborskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Sanockim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Sanockim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Przemyślu i Krakowcu; w Zółkiewskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Przemyślu i Krakowcu; w Zółkiewskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Przemyślu i Krakowcu; w Zółkiewskim obwodzie w okręgach podatkowego urzędu w Zółkwi i Kulikowie.

To podaje się do wiadomości i zastosowania wszystkim interesowanym, a c. k. władzom, urzędom i ich organom z tą prośbą, ażeby komisyom uwolnienia od ciężarów gruntowych dawały jak najchętniej wszelką pomoc, jaka według okoliczności potrzebną się

okaze.

Z prezydyum c. k. ministeryalnej komisyi uwolnienia od ciężarów gruntowych dla administracyjnego okręgu Lwowa.

Lwów, 12. lipca 1854.

C. k. ministeryalny komisarz Kalchberg.

Wiedeń, 7. lipca. Dnia 8. lipca 1854 wyjdzie w c. k. nadwornej i rządowej drukarni w Wiedniu i będzie rozesłany LIX. i LX. zeszyt dziennika rządowego ustaw państwa. LIX. zeszyt zawiera pod

Nr. 165. Rozporządzenie ministeryum sprawiedliwości z dnia 16go czerwca 1854, obowiązujące dla wszystkich krajów koronnych z wyjątkiem wojskowego Pogranicza, którem się wydaje instrukcya względem wewnętrznego urzędowania i regulaminu spraw władz sądowych w sprawach karnego sądu.

LX. zeszyt zawiera pod

Nr. 166. Dekret ministra spraw wewnętrznych z d. 6. lipca 1854, obowiązujący dla całego obwodu państwa z wyjątkiem wojskowego Pogranicza, którym się nadają ułatwienia właścicielom monarchicznych lennietw i fideikomisów i gruntowej posiadłości w ogóle, pupilom, a odnośnie ich opiekunom i kuratorom, następnie gminom, korporacyom, ferwalterom zakładów, fundacyi, funduszów itd. zostającym pod publicznym nadzorem lub kontrolą, w uczestnictwie w otworzonej cesarskim patentem z 26. czerwca 1854 (nr. 158 dzien. ust. państ.) dobrowolnej pożyczce.

Nr. 167. Dekret ministra spraw wewnętrznych z 6. lipca 1854, — obowiązujący dla królestw Węgier, Kroacyi i Slawonii, następnie dla Województwa Serbii i Temeskiego Banatu — którym się nadają ułatwienia byłym właścicielom gruntów w tych krajach koronnych, w uczestnictwie w otworzonej cesarskim patentem z 26.

czerwca 1854 dobrowolnej pozyczce.

Nr. 168. Dekret ministra spraw wewnętrznych z d. 6. lipca 1854, — obowiązujący dla Wielkiego Księztwa Siedmiogrodu, — którym się nadają ułatwienia byłym właścicielom gruntów w Siedmiogrodzie w uczestnictwie w otworzonej cesarskim patentem z 26go czerwca 1854 (nr. 158 dzien. ust. państ.) dobrowolnej pożyczce.

Równocześnie z temi zcszytami dziennika ustaw państwa będą przez c. k. nadworną i rządową drukarnię wydane i rozesłane następujące, jednakże nie do urzędowego rozdania i rozesłania do władz, lecz jedynie do powszechnego sprzedania przeznaczone urzę-

dowe podręczne wydania:

a) Urzędowe podręczne wydanie z załączonym alfabetycznym spisem osnowy w Sce, ogłoszonego cesarskim patentem z 29. lipca 1853 (dz. ust. państ. nr. 151) nowego regulaminu karnych procesów, zgadzające się zupełnie w druku i formacie z istniejącem już urzędowem podręcznem wydaniem w Sce nowej ustawy karnej z 27. maja 1852; (cena 1r.20k.).

Urzędowe podręczne wydanie w 8ce zawartej w zapowiedzianym powyżej LIX. zeszycie dziennika ustaw państwa pod nr. 165 instrukcyi dla sądów karnych, które w druku i formacie zgadza się zupełnie z namienionem wpoprzód podręcznem wydaniem w oktawce nowej karnej ustawy z 27. maja 1852 i

nowego regulaminu karnych procesów z 29. lipca 1853 (cena 24 kr.).

c) Urzędowe podręczne wydanie w 16ce właśnie tej ostatniej instrukcyi dla sądów karnych, które się w druku i formacio
zgadza zupełnie z istniejącem już urzędowem podręcznem wydaniem w 16ce nowej ustawy karnej z 27. maja 1852, nowego
regulaminu procesów karnych z 29. lipca 1853 i cesarskiego
patentu z 3. maja 1853 o wewnętrznem urządzeniu i regulaminie spraw wszystkich władz sądowych; (cena 12 kr.).

#### Sprawy krajowe.

Wieden, 14. lipca. Minister spraw wewnętrznych mianował galicyjskich komisarzy obwodowych trzeciej klasy Antoniego Kriegshabera, Adolfa Pauli, Józefa Hordyńskiego, Ludwika Possingera, Ignacego Lewickiego, Pawła Kosińskiego i Rudolfa Ebnera, tudzież komisarza okręgowego na Szlązku Karola Ruffa i koncepistę gubernialnego Mateusza Mauthnera komisarzami obwodowymi drugiej klasy; następnie komisarzy obwodowych Władysława Obertyńskiego, Alexandra Zborowskiego, Franciszka Winklera i Ignacego Hladisch, gubernialnych koncepistów Franciszka Chlebika, Felixa Rožańskiego, Jana Fogta, Jana Szydłowskiego, Wacława Potuczka, Eugeniusza Kołaczkowskicgo, Juliusza Zulauf, Juliusza Watzla, Krystyna Rapla i Apolinarego Jaroszyńskiego, nakoniec adjunkta konceptowego namiestnictwa czeskiego Jana Klofetz, komisarzami obwodowymi trzeciej klasy dla Lwowskiego okregu administracyjnego. (W. Z.)

Okólnik lwowskiej izby handlowej i przemysłowej do wszystkich gremiów, cechów i przemysłowych okręgu izby:

Dla zrównania waluty krajowej z walutą metalową i dla uzyskania środków na pokrycie nadzwyczajnych potrzeb państwa, raczył jego c k. Apost. Mość ces. patentem z d. 26. czerwca r. b. nakazać rozpisanie dobrowolnej pożyczki w sumie przynajmniej 350, a najwięcej 500 milionów w drodze subskrypcyi w całym obwodzie monarchyi:

Niedogodności, które agio sprowadziło, dotknęły szczególnie handel i industryę. Pożyczka wspomniona ma tedy zapobiedz tym

przykrym stosunkom.

Osiągnienie tego ważnego celu dla dobra ogółu zawisło głównie od licznego udziału obywateli państwa, tem więcej przeto powinien stan handlowy i przemysłowy mieć sobie za szczególny świety obowiązek popierać ile mozności zamierzony środek zbawienny, gdyż dobrodziejstwa uregułowanych stosunków pieniężnych i wzmagającej się tem samem pomyślności spływają głównie na handel i przemysł.

Otwarta pożyczka nastręcza te korzyść, że subskrybent otrzyma po cenie emisyjnej 95 za 100 obligacyć po 5%0 w śrebrze uprowizyonowaną, co według obecnego stanu agio śrebra wynoszącego 30%0, wynosi blizko 7%0. — W ten sposób nie tylko kapitalista może korzystnie ulokować swój kapitał, lecz także mniej zamożnym nastręcza się za pomocą trzech do pięcioletnich rat wypłaty sposobność

przyczynić się z własną korzyścią do dobra ogółu.

Izba nie wątpi wprawdzie, że stan handlowy i przemysłowy w uznaniu powszechnego i własnego dobra odpowie godnie wezwaniu wysokiej administracyi państwa, ma sobie to jednak za obowiązek zwrócić uwagę wszystkich trudniących się handlem i przemysłem na ważność tej wielkiej operacyi finansowej i wzywa w tym zamiarze przełożonych wszystkich gremiów i cechów w okręgu izby, ażeby objaśnianiem i wpływem swoim na osoby trudniące się handlem i przemysłem popierali jak najusilniej subskrypcyę na wspomnioną pozyczkę.

Lwów, 12. lipa 1854. Z izby handlowej i przemysłowej.

Czwarty z kolci artykuł litografowanej "korespondencyi austryackiej" o nowej pozyczce narodowej jest następującej osnowy:

Po między ułatwieniami, które rząd przyzwolił dla wielkich właścicieli ziemskich, azeby tem większy mogli mieć udział w nowej pozyczce, stoi w pierwszym rzędzie nakazane pod stosownemi warunkami zniesienie tak zwanej oktawy. Odnośne rozporządzenie ogłoszone zostalo niedawno w dzienniku ustaw państwa. O doniosłości tego rozporządzenia pod względem wielkości kapitałów, które przeto ulokowane być mogą w pożyczce, można już z tego wnosić, że oktawa tylko w samym kraju koronnym Austryi poniżej Anizy wynosi 13 do 15 milionów reńskich. Odnośny termin mógł bez truności być uchylony, raz ze oznaczony patentem z dnia 10. lutego 1753 na dzich 1. września termin prekluzyjny, — w ciągu którego prawnie istnicjące pretensye byłych poddanych wynikające z związku poddańczego wniesione być musiały zwyczajną drogą skargi, gdyż w razie przeciwnym uprawniony tracił prawo pretensyi do oktawy lub innego prawnego zastawu ciążącego na dobrach - już dawno upłynał, a powtóre że według dotychczasowych sprawdzeń urzędowych likwidacyc majątków sieroclńskich i depozytowych odbywały się ści-

Dalszym środkiem ułatwiającym obywatelstwu ziemskiemu skuteczny udział przy nowej pożyczce jest udzielenie Najwyższego konsensu, że posiadacze monarchicznych lennictw i fideikomisów onerować mogą substancyę aż do trzeciej części na rzecz pożyczki, co zresztą nieuwłacza prawom zwierzchniczym tak lennictw jak i fideikomisów, gdyż ustanowiono ścisłe normy, według których obligacye długu nowej pożyczki gwarantują lennictwu lub fideikomisom pewność kapitału.

Właściciele ziemscy, którzy jeszcze nieposiadają obligacyi indemnizacyjnych, lecz tylko asygnacye rent, mogą sobie udział w pożyczce najlepiej w ten sposób ułatwić, jeżeli, jak im pozwolono, swoje renty przypadające dnia 1. listopada i 1. maja każdego roku użyją na wpłaty, a mianowicie nietylko renty już przypadające w czasie subskrypcyi, ale także te, które w późniejszych terminach mają

pobierać.

W Galicyi, w Krakowie i na Bukowinie niepobierają właściciele ziemscy wprawdzie jeszcze rent ani samych kapitałów, ale bieżące, roczne zaliczki rent, nawet i na trzy lata z góry, a częstokroć także zaliczki na kapitał. Ci którzy otrzymują zaliczki na kapitał mogą bezpośrednio w Lwowskim filialnym banku subskrybować; ci zaś którzy pobierają tylko zaliczki na renty, mogą przekazywać swoje nielikwidowane zaliczki tym samym trybem co i asygnacyc rent.

W Węgrzech, Kroacyi, Slawonii, w Województwie i w Siedmiogrodzie wydano potąd tylko cztery zaliczki urbaryalne. Ażeby właścicielom ziemskim w tych krajach ułatwić udział w nowej pozyczce, przyzwolił Najjaśniejszy Pan piątą zaliczkę urbaryalną, jednak tylko dla ułatwienia udziału w pożyczce, gdyż likwidacya a przeto i wydanie obligacyi indemnizacyjnych już wkrótce nastąpi.

Na wszelki sposób spodziewać się należy znacznego udziału właścicieli ziemskich w prowincyach pomienionych, ponieważ miasto obligacyi indemnizacyjnych w wartości nominalnej otrzymają po naj-

niższej cenie obligi przynoszące procent w śrebrze.

Wiédeń, 13. lipca. Litogr. koresp. austr. pisze: W pośród zawikłań w sprawie oryentalnej dowiadujemy się z szczególnem zaspokojeniem, że prawie wszystkie wysokie rządy niemieckich państw

związkowych oświadczyły, jako są gotowe popierać uchwałę związku, według której całe Niemce przystąpią do przymierza Austryi i Prus z d. 20. kwietnia r. b. W wielu odpowiedziach na odnośne wezwanie ze strony sprzymierzonych wielkich mocarstw niemieckich wyrzeczono, że wspomnione wysokie rządy oddają kierunek tej sprawy równie ważnej dla potęgi i godności Niemiec z całem zaufaniem w ręce Austryi i Prus. Mocarstwa te uwzględnity w swym związku przedewszystkiem interesa Niemiec, a otwarte i szczere przystąpienie ich niemieckich sprzymierzeńców może te względy tylko tem więcej wzmocnić i utrwalić. Na szczególne uznanie zasługuje to, że także wysokie rządy W. księztwa Luxemburga i księztwa Holsztynu z Lauenburgiem bez względu na swe stosunki z państwami niemieckiemi, z któremi są w związku, przyrzekły także przystąpić do zamierzonej uchwały związku niemieckiego.

W obec tej jednomyślności dworów niemieckich, niepodobna przypuścić, ażeby wahanie się ze strony król. wirtemberskiego rządu względem przystąpienia pochodziły z różnicy w zamiarach. Patryotyczny sposób myślenia Jego Mości króla Wirtembergii doświadczony licznemi laty i czynami, i równie jak ten Monarcha był zawsze pierwszy, gdy szło o obronę godności i potęgi Niemiec przeciw zachodowi, tak też nieomieszka stanąć razem z sprzymierzonymi swymi, gdyby interesa Niemiec wymagały działania przeciw zaburzeniom

stosunków mocarstw na wschodzie.

Blizka, i jak się spodziewać można, jednomyślnie powzięta uchwała związku, która całe Niemce przyłączy do przymierza Austryi i Prus, odpowie słusznym życzeniom wszystkich patryotów.

(Zaprowadzenie pospiesznej jazdy koleją żelazną miedzy Wiedniem i Lublana.)

Wiédeń, 11. lipca. Równocześnie z otworzeniem komunikacyi dla osób na przestrzeni kolei żelaznej przez Semmering, zamyślają zaprowadzić pospieszny pociąg między Wiedniem i Lublaną, który się ma łączyć z jednej strony z pociągami północnej kolei żelaznej Cesarza Ferdynanda i północnej kolei żelaznej państwa, a z drugiej strony z żeglugami paropływów Lloydy Tryesteńskiej między Tryestem i Wenecyą, a zatem z pociągami na lombardzko-weneckich kolejach żelaznych państwa. Pobyt pasażerow według regulaminu jazdy jest wszędzie na krótki przeciąg czasu ograniczony, dlatego jest potrzebnem jaknajwiększe skrócenie i ułatwienie celnej rewizyi pakunku, w którym-to względzie wydało c. k. ministeryum finansów w porozumieniu z c. k. ministeryum handlu osobne w tej mierze stosowne rozporządzenie.

(Doniesienia z Siedmiogrodu z-nad granicy Woloszczyzny.)

Kronsztadt, 6. lipca. Wyprawioną na dniu 1. b. m. ztąd do Bukarcsztu c. k. austryacką taystrę pocztową zatrzymali Rosyanie pod Kalineszty i zanieśli ją do jenerała Liprandi do Plojeszti.

Dziennik "Sieb. Bote" donosi teraz, że taystra ta przybyła 4go b. m. bez naruszenia pieczęci do Bukaresztu, a my dodajemy, że przytrzymanie to musiało nastąpić tylko dla jakiegoś nieporozumienia, o które nie można obwiniać żadnej znakomitszej osobistości.

Gazeta kronsztadzka wyjaśnia teraz szczegółowo, że częściowe przerwanie komunikacyi między Mołdawią i Austryą wynikło jedynie z nieporozumienia. Rozszerzona w obozie rosyjskim fałszywa pogłoska, że Niemcy naprawiają mosty i gościńce u c. k. granicy, spowodowała Rosyan do spiesznego zatarasowania gościńców na terytoryum mołdawskiem. — Wiadomości o znacznych siłach wojska rosyjskiego, które miały posunąć się z Mołdawii ku granicy siedmiogrodzkiej, są — jak donosi dalej ta gazeta — wcale przesadzone. Cała siła stojąca wzdłuż granicy mołdawsko-siedmiogrodzkiej, wynosi wolno licząc najwięcej 5000 ludzi. Te oddziały rosyjskie, które w ciągu tego tygodnia patrolowały na Predjalu, i te, które stały w dolinie Praova, opuściły już z wyjątkiem kilku ludzi swoje stanowisko i wróciły do obozu pod Kimpiną. Wojsko to przedsiębrało tylko prosty rekonesans i rozgłaszało samo przy tej sposobności, że piechota i artylerya wkrótce za niem nadciągnie.

Obóz pod Kimpiną ma być wkrótce zwinięty, a wojska odejdą do Mołdawii. Rozszerzane od dwóch dni pogłoski z Torzburga, że kilku Kozaków przybyło na granice austryacką, są calkiem bezzasadne.

(Powrót braci Litta.)

Werona, 8. lipca. Zeszłej środy przybyli do Werony brabia Litta, Duca i Conte, by Jego Excelencyi jeneralnemu gubernatorowi złożyć podziękowanie swoje za doznaną za jego wstawieniem się najwyższą łaskę Monarchy, i przedstawić się oraz obudwom jego ad latus, fml. hrabiemu Nobili i tajnemu radzcy hrabiemu Rechbergowi. Przykład braci Litta zachęcił ile wiemy jeszcze kilku innych bawiących za granicą majętnych obywateli medyolańskich upraszać tą samą drogą o najwyższą łaskę Monarchy. (Abbld. W. Z.)

#### Anglia.

(Rozprawy w izbach.)

Londyn, 7. lipca. Na wczorajszem posiedzeniu isby wyższej zaproponował lord Canning drugie odczytanie bilu względem uniwersytetu w Oxfordzie; mowa jego była tylko powtórzeniem mowy Russell'a o tym przedmiocie. Lord Derby pochwala zmiany, jakie w bilu poczyniono w izbie niższej i wyznaje, że bil w teraźniejszej formie daleko mniej Jest niebezpieczny aniżeli przed wniesieniem; a w nadziei, że jeszcze niektóre punkta zostana zmienione, niechce przeszkadzać drugiemu odczytaniu. Po kilku uwagach lorda Canning odczytano bil po raz drugi bez dalszej dyskusyi.

W izbie niższej zaproponował Sir J. Pakington drugie odczytanie przesłanego z izby wyższej bilu względem znicsienia kilku

zbytecznych kościołów w City a wybudowania natomiast innych na przedmieściach (Church Building Acts Amendement Bill). Mr. R. Philimore występuje przeciw przyjęciu tego bilu. Azeby przenieść kościół z jednej części parafii na druga, i na to niepotrzeba aktu parlamentarnego; ale ten bil przyzwolitby znieść kościół w jednej parafii i przenieść go w drugą. Na mocy tego bilu moznaby zburzyć nawet kościół św. Pawła i Opactwo Westminster i razem z gruntem sprzedać na licytacyi. Mr. Hadfield popiera ten wniosek. Mr. Moffart zapewnia, ze ludność londyńska najgorszych skutków z tego bilu się obawia, gdyż daje komisarzom zbyt wiele władzy, a samym parafianom nie przyznaje żadnego głosu. Mr. Christopher gani to, że bil nie zawiera żadnej specyfikacyi kościołów uznanych za zbyteczne; a jeżeli ta zasada zastosowana być może do stolicy, to musi się dać zastosować do całego kraju. Przy głosowaniu przyjęto poprawkę większością 143 głosów przeciw 59. Bil przeto został odrzucony. To się działo na południowem posiedzeniu przy nielicznem zgromadzeniu. Na posiedzeniu wieczornem przyzwolono po dłuższej dyskusyi roczną zapomogę w sumie 38.745 funt. szt., która państwo daje duchowieństwu rozmaitych protestanckich sekt w Irlandyi. -Jej Mość królowa zwiedziła wczoraj pierwszy raz po otwarciu pałac krzyształowy w Sydenham. Pomimo słoty znajdowało się na wy- $(W, Z_{\cdot})$ stawie 14.650 gości.

Haga. 4. lipca. Dzienniki podają następujące ogłoszenie ambasadora rosyjskiego w Hadze: "Jego Mość Cesarz Rosyi otrzymał z Holandyi pismo bezimienne. To pismo zawiera wyrazy najszczerszej życzliwości dla pomyślnego powodzenia broni rosyjskiej z załączeniem daru przeznaczonego w pismie dla kasy wojennej. Z rozkazu swego rządu obiera rosyjski minister przy dworze holenderskim drogę prasy, by bezimiennemu dawcy podziękować za jego dobry i życzliwy sposób myślenia względem Rosyi i oznajmić mu, że Jego Mość Cesarz dar jego przyjął, oceniając szlachetny sposób myślenia, z którego ten dar wypłynął.

(Abbl. W. Z.)

#### Włochy.

Turyn, 7. lipca. Gazetta Piemontese ogłasza przestrogę ministerstwa marynarki tej treści, że w pobliżu Melilli na wybrzeżu północnej Afryki korsarze zrabowali jeden angielski okręt kupiecki, i że na wodach tamtejszych okręta kupieckie w ogóle narażone są na napady zbójeckie dzikich mieszkańców wybrzeżnych.

Bologna, 2. lipca. G. di Bologna z dnia 30. czerwca ogłasza wyroki c. k. sądu wojennego na 35 zbrodniarzy za zbrodnie wyszczególnione w proklamacyach z dnia 3. czerwca 1849 i z 2. lipca 1850. Na czterech spełniono wyrok śmicrci. (Abbl. W. Z.)

#### Niemce.

Berliński dziennik Zeit z d. 11. lipca pisze: Nowa pożyczka austryacka znalazła tu chociaż ograniczony, jednak taki udział, jakiego niemiały dawniejsze pożyczki. Większe tutejsze domy bankierskie odpowiedziały już teraz powiększej części wezwaniu swych kolegów Wiedeńskich względem subskrypcyi.

#### Dania.

Rosztok, 11. lipca. Podług doniesień prywatnych stała główna flota mocarstw zachodnich, składająca się z 18 okrętów liniowych, 2 fregat i 12 paropływów na dniu 1. b. m. o milę na zachód od Tolbaken, 2go opuściła tę stacyę i zarzuciła wieczorem kotwice pod Seskaer. D. 4. b. m. nieprzedsiębrała flota nic jeszcze w odnodze fińskiej. O 7 mil na zachód od Helsingfors stało 9 okretów li-

Ksiestwa Naddunajskie.

(A. B. W. Z.)

niowych i kilka paropływów.

Wiédeń, 11. lipca. Wiadomości z Szumli nadestane na Widdin i sięgające po dzień 1. lipca donoszą, że sprzymierzone wojska przybyty do Prawadi i Szumli i połączyty się z prawem skrzydłem wojska rozstawionego na wzgórzach Szumli. Omer Basza posunął aż ku watom Trajana oddziały korpusu stojącego pod Basardczykiem. W pobliżu Rasowy zaszty d. 28. i 29. krwawe potyczki między wojskiem rosyjskiej brygady Engelhardt i Turkami, którzy pod dowództwem Hassan-Beja tę brygadę w odwrocie odcięli. W tych potyczkach ponieśli Rosyanie wielką stratę, jednak powiodło się im zająć mocne stanowisko przy włości Bejtik i przeprawić się łodziami na położoną między Bejtik i Szokaritszi bagnistą wyspę. Odtąd niedowiedziano się nie pewnego o dalszym losie brygady Engelhardt. Między Rassowa i Czernawodą stoją od 28. czerwca turecko-egipskie wojska i zajmują lewe skrzydło linii watu Trajana. Znajdującemu się w Szumli angielskiemu wolontaryuszowi, sztabowemn oficerowi Canning, którego sztab jest złożony z kilku oficerów angielskich, poruczył Omer Basza korpus 4000 ludzi, przeznaczony do utrzymywania w Prawadi komunikacyi wojsk posiłkowych z wojskiem tureckiem.

Wiadomość z Widdinu z dnia 6. lipca donosi, że Rosyanie zaczynają nad Dunajem między Turnu i Symnitzą na kilku punktach wznosić baterye nadbrzeżne. Turcy posuwają znaczne korpusy wojska ku Turtukaj i Rassowa, zapewne dla obrony Sylistryi przeciw zamierzonemu może nanowo przejściu przez Dunaj, w zamiarze cernowania fortecy. Cześć korpusu Ludersa, która już była w odwrocie, pojawiła się znowu pod Kalaraszem. Według wiadomości z Bukaresztu zgromadza książe Gorczaków w obozie pod Budeszti 30.000 ludzi i posunie się ku Oltenicy i Dzyurdżewo. Zdaje się, że Resya-

nie po klęsce, którą ponieśli pod Sylistryą, nabrali znowu serca i jak się pokazuje z powyższych doniesień, chcą znowu rozpocząć operacye przeciw Turkom i francusko-angielskiemu wojsku. Ale Turcy uprzedzili ich z sukcesem, jak donoszą nadesłane dziś depesze prywatne. Zajęli bowiem dnia 8. b. m. po kilkudniowych walkach wyspy Mokan i Radowan pod Ruszczukiem, a poźniej Dżyurdzewo. (Utarczki pod Giurgewem. — Doniesienia o przeprawie Tutków na małą Woloszczyzne,)

Wiédeń, 12. lipca. O potyczce pod Giurgewo nadeszły dziś bliższe szczegóły. Walka zaczęła się 2go a odnawiała się 4go, 6go i 7go b. m. Ponieważ Turcy nacierali z coraz większemi siłami i 7go opanowali zupełnie wyspy leżące między Giurgewem i Ruszczukiem, opuścili Rosyanie 7go Giurgewo i cofnęli się do Bniazy, a ztamtąd, otrzymawszy posiłki z Bukaresztu i z obuzujących pod Budeszti korpusów jenerałów Baumgartnera i Dannenberga, zaczeli nazajutrz zrana pod naczelnem dowództwem jenerała Dannenberga atakować znowu Turków. W kilkugodzinnej potyczce, która zakończyła się odwrotem Rosyan, walczono z obu stron z wielką zaciętością. Strata Rosyan, których stanowisko było mniej korzystne niż Turków, ma być bardzo znaczna. Od 8go stoją Rosyanie pod jenerałem Dannenbergiem w obronnej pozycyi na drugim brzegu rzeki Argis z forpocztami pod Falastok i obwarowują się w tej wiosce. Turcy ściągają spiesznie znaczne posiłki do siebie.

Depesza z Hermansztadu z 11. t. m. donosi, że Omer Basza przeniósł 9. b. m. główną kwaterę z Ruszczuka do Giurgewo, Komendę nad wojskami skoncentrowanemi pod Giurgewem objął Said Basza. Pochód Turków przez Dunaj trwa ciągle. Do 9. wieczór stanęło już najmniej 60.000 wojska turckiego na ziemi woloskiej. Turcka flotyla na Dunaju koncentruje się między Ruszczukiem i Turtukajem. Most między Ruszczukiem i Giurgewem zrestaurewano.

Podług depeszy z Bukaresztu z 9go lipca przeszli Turcy dnia 8. b. m. brodem między Tasarica i Sylistrya za Dunaj, mieli pobić stojące pod Oltenica oddziały rosyjskie i obsadzić Oltenice jako też poblizkie wyspy na Dunaju. Rosyanie zajęli pozycye obronne. Rana, którą jenerał Chrulew otrzymał w potyczce pod Giurgewem, jest bardzo niebezpieczna.

Wiadomości z Widdynu z 8. lipca donoszą, że wojska tureckie przeszły w kilku punktach za Dunaj do Małej Wołoszczyzny i obsadziły główne punkta w kraju dla odpierania Rosyan w razie, gdyby usiłowali przeprawić się za Alutę.

(Lloyd)

Doniesienia z ostatniej poczty.

Wiedeń, 13. lipca. Lloyd pisze: Najnowsze doniesienia telegraficzne z widowiska wojny nad Dunajem z d. 10. lipca donoszą, że wojska posiłkowe idą z Szumli do Ruszczuku. Do dnia 8. lipca przybyły tylko francuzkie wojska w pierwszej linii pod Ruszczuk; wojska angielskie stały jeszcze w Embeler między Szumlą i Ruszczukiem. Między poległymi pod Giurgewem Rosyanami znajduje się sześciu sztabowych oficerów. W Bukareszcie panowała d. 10. lipca wielka trwoga, obawiają się, że widownia wojny rozwinie się teraz na Wołoszczyznie w groźniejszej postaci.

Według doniesień z Ruszczuka na Hermannstadt przybyły d. 9. lipca wejska angielskie i zajęły obóz namiotowy pod twierdzą.

Paryż, 14. lipca. Monitor donosi z Madrytu z d. 12. b. m.: W dystrykcie Valeucia przyszło do potyczki miedzy insurgentami i wojskiem królewskiem; wzięto 54 powstańców w niewolę, a ich przywodźca poległ. Według doniesień z Wiednia z d. 13. b. m. podaje Monitor liczbę zgromadzonych w Ruszczuku wojsk angielskofrancuzkich na 18.000. Potwierdza się zwycięztwo pod Giurgewem, i zdaje się, że Turcy przejdą pod Oltenicą za Dunaj.

Według doniesień prywatnych z Bukaresztu z dnia 11. b. m. przydzielono księciu Gorczakow wszystkich adjutantów i oficerów sztabu jeneralnego księcia Warszawskiego. Turcy zajęli Giurgewo znaczną siłą zbrojną i są w pogotowiu stoczyć z Rosyanami wielką bitwę pod Frateschti. Jenerał Osten-Sacken przybył d. 11. zrana do Bukaresztu. Część korpusu 3. udała się za nim. Zdaje się jednak, że poruszenia odwrotowe przemagają w taktycznych operacyach Rosyan.

#### Wiadomości handlowe.

(Ceny targowe w obwodzie żółkiewskim.)

Žółkiew, 5. lipca. Według doniesień handlowych płacono w drugiej połowie czerwca na targach w Bełzie, Krystynopolu, Lubaczowie i Żółkwi w przecięciu za korzec pszenicy 11r.40r.—12r.48k.—14r.48k.—12r.5k.; żyta 10r.50k.—10r.24k.—13r.48k.—10r.42r.; jęczmienia 8r.50k.—7r.40k.—10r.48k.—8r.; owsa 6r.—5r.36k.—9r.—6r.4k.; hreczki 9r.12k.—8r.24k.—0—8r.16k.; kartofli w Lubaczowie 4r. Cetnar siana kosztował 1r.12k.—0—1r.18k.—1r.20k. Sąg drzewa twardego 4r.36k.—4r.—6r.—7r., miękkiego 3r.36k.—3r.—5r.—5r.36k. Funt mięsa wołowego sprzedawano po 5k.—3²/5k.—4²/5k.—4²/6k. i garniec okowity po 1r.36k.—1r.36k.—1r.50k.—1r.36k. mon. konw.

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 16. lipca. PP. Romaszkan Antoni, z Borakówki; – Żebrowski Tadeusz, z Żurawna.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Dnia 16. lipca.

Hr. Krasicki Edmund, do Bartatowa — Hr. Humnicka Izabella, do Gródka. — Hr. Krasicki Ludwik, do Rohatyna. — PP. Czacki Michał, do Brzeżan. — Seclig Ernest, c. k. radca namiestnictwa, do Krakowa.

#### Kurs lwowski.

| Dnia 15. i 16. lipca. | gotówka<br>złr.   kr. | towarem                                                                                                                              |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dukat holenderski     | -                     | $ \begin{array}{c cccc}  & 6 & 8 \\  & 6 & 11 \\  & 10 & 40 \\  & 2 & 3^{1/2} \\  & 2 & - \\  & 1 & 31 \\  & 93 & - \\ \end{array} $ |

#### Murs listów zastawnych w gal. stan. Instytucie kredytowym.

|               | Dnia 1      | 6. lip | ea | 185 | 4. |   |   |   |   |   |    |    | złr. | kr. |
|---------------|-------------|--------|----|-----|----|---|---|---|---|---|----|----|------|-----|
| Kupiono prócz | kuponów 100 | po .   |    |     |    |   |   |   |   |   | m. | k. | -    | -   |
| Przedano "    | , 100       | po .   |    |     |    |   |   |   |   | ٠ | 99 | 97 | -    | -   |
| Dawano "      | " za 100    |        |    |     |    |   |   |   |   |   |    |    | _    | _   |
| Zadane "      | " za 100    |        | •  | •   | •  | • | • | • | • | • | 37 | 99 | - 1  |     |

#### Wiedeński kurs papierów.

| 44 lettelisiki kuis puhtere                                 |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Dnia 13. lipca.                                             | w przecięcia                                                    |
| Obligacye długu państwa 50/0 za sto 853/4 18/16 7/8         | $85^{13}/_{16}$                                                 |
| delto z r. 1851 serya B 50/0 7 102                          | 102                                                             |
| delta z r. 1853 z wypłata 50/2                              | -                                                               |
| Ohligacye długu państwa 4½0% 7 743/4 7/8                    | 7413/16                                                         |
| delta delta 40/a = =                                        | _                                                               |
| detto z r. 1850 z wypłatą 40,0 n 893/4                      | $89^{3}/_{4}$                                                   |
| detto detto dello 30/0                                      | -                                                               |
| detto detto 21/20/0 "                                       |                                                                 |
| Wylosowane oblig. Obl. Izby nadwornejy " 5% 847/8           | 89 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> = 84 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> |
| z przymusowej pożyczki w Krainie il " 4½0/0 74              | 74                                                              |
| eraryalne obligacye z Tymlu, Vorarl-1 , 40/0 67             | 67                                                              |
| bergu i Salzburga. / " 3½0%                                 |                                                                 |
| Pożyczka z losami z r. 1834.                                | -                                                               |
| detto detto z r. 1839 " 126 126 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | 1261/4                                                          |
| detto detto z r. 1854 " 893/8 7/16                          | 897/16                                                          |
| Ohl. wied. miejskiego banku 21/20 -                         | -                                                               |
| Obl. lomb. wen. pożyczki z r. 1850 5% -                     | -                                                               |
| Obl. indemn. Niż. Austr 50/0 -                              | -                                                               |
| detto krajów koron 5% -                                     |                                                                 |
| Akeve bankowe                                               | 1260                                                            |
| Akeye bankowe                                               | 4961/4                                                          |
| Akeye kolei zel Ces. Ferdynanda na 1000 złr                 | -                                                               |
| Akcye kolci żel. Glognickiej na 500 złr                     | -                                                               |
| Akeye kolei zel. Edynburskiej na 200 złr 121                | 121                                                             |
| Akeve kolci Budzińsko-Lincko-Gmundzkiej na 250 złr. 281     | 281                                                             |
| Akeye Dunajskiej żeglugi parowej na 500 złr. 584 588 599    | 588                                                             |
| Akeye austr. Lloyda w Tryeście na 500 złr 5711/4            | 5711/4                                                          |
| Galicyjski listy zastawne po 4% na 100 złr                  | -                                                               |
| Renty Como                                                  |                                                                 |
| MW10 F W 7 W 9 W                                            |                                                                 |

Wiedeński kurs wekslów.

| Dnia 13. lipca                                                                                                 | l, W                                                     | przecięcia                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Amsterdam za 100 holl. złotych                                                                                 | - 6000000                                                | - 2 m.                               |
| Augsburg za 100 złr. kur                                                                                       | $130^{3}/_{4}$ 131 $131^{1}/_{4}$ $^{1}/_{2}$ $^{3}$ . 4 | 1311/4uso.                           |
| Frankfurt n. M. za 120 fl. na stopę 241/2 fl.                                                                  | 1301/2                                                   | 130 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 3 m. |
| Genua za 300 lire nowe Piemont                                                                                 | made                                                     | - 2 m.                               |
| Hamburg za 100 Mark. Bank                                                                                      | 97 971/4                                                 | 97 2 m.                              |
| Lipsk za 100 talarów                                                                                           | -                                                        | - 2 m.                               |
| Liwurna za 300 lire toskań                                                                                     | 1263/4 127                                               | 127 2 m.                             |
| Londyn za 1 funt sztrl                                                                                         | 12 50 48 46                                              | 12.47 2 m.                           |
| Lyon za 300 franków                                                                                            | _                                                        | - 2 m.                               |
| Medyolan za 300 lire austr                                                                                     | 129                                                      | 129 m.                               |
| Marsylia za 300 franków                                                                                        | _                                                        | - 2 m.                               |
| Paryż za 300 franków                                                                                           | 1531/2 1541/2 154 154 1                                  | 154 2 m.                             |
| Bukareszt za t złoty Para                                                                                      | 212 21                                                   | 2 31 T.S.                            |
| Konstantynopol za 1 złoty Para                                                                                 |                                                          | - 31 T.S.                            |
| Cesarskie dukaty                                                                                               | $36^2/_8$ 3                                              | 63/8 Agio.                           |
| Ducaten al marco                                                                                               |                                                          | - Agio                               |
| وبرياضات مراهيها والمناها والمتعارف والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض والمتعارض والم |                                                          |                                      |

Kurs gieldy wiedeńskiej.

Dnia 14. lipca o pierwszej godzinie po południu.

Amsterdam 109\(^1\_4\). — Augsburg 131 — Frankfurt 130. — Hamburg 96\(^3\_4\) — Liwurna 126\(^1\_2\). — Londyn 12\(^4\)4 1. — Medyolan 129\(^9\) p. — Paryż  $153^1/_2$ . Obligacye długu państwa  $50^0/_0$  85\(^3\_4\)—85\(^7\_8\). Detto S. B.  $50^0/_0$  101 — 102 Detto  $4^1/_2^0/_0$  74\(^7\_8\) — 75. Detto  $4^0/_0$  68\(^1\_4\)—68\(^8\_8\). Detto z r. 1850 z wypłatą  $4^0/_0$ .  $89^1/_2$  — 90. Detto z r. 1852  $4^0/_0$  87\(^1/\_2\)—88. Detto z r. 1850 z wypłatą  $4^0/_0$ .  $89^1/_2$  — 90. Detto z r. 1852  $4^0/_0$  87\(^1/\_2\)—17\(^3/\_4\). Obl. indemn. Niż. Austr.  $50^0/_0$  84\(^1/\_4\)—42\(^1/\_2\). Detto  $1^0/_0$  17\(^1/\_2\)—17\(^3/\_4\). Obl. indemn. Niż. Austr.  $50^0/_0$  84\(^1/\_4\)—84\(^1/\_4\). Detto z krajów kor  $50^0/_0$  82\(^1/\_2\)—82\(^3/\_4\). Pożyczka z r. 1834\(^226^1/\_2\)—226\(^3/\_4\). Detto z r. 1839 126\(^1/\_4\)—126\(^1/\_2\). Detto z 1854\(^89^7/\_{16}\)—89\(^1/\_2\). Oblig. bank.  $2^1/_2^0/_0$  57\(^1/\_2\)—58. Obl. lom. wen. peżyc. z r. 1850\(^50/\_0\) 102\(^1/\_2\)—103. Akc. bank. z ujmą 1260\(^1/\_2\)—1262.

Detto bez ujmy 1056 — 1058. Akcye bankowe now. wydania 990—992. Akcye banku eskomp. 98 — 98 $^{1}$ /<sub>2</sub> Detto kolei żel. półn. Ces. Ferdynanda 171 $^{1}$ /<sub>2</sub>—171 $^{5}$ /<sub>8</sub>. Wiéd.-Rabskie 82 $^{3}$ /<sub>4</sub> — 83. Detto Budzyńsko-Lincko-Gmundzkiej 284 — 286. Detto Tyrnawskiej 1. wydania 20 — 25. Detto 2. wydania 35 — 40. Detto Edynburgsko-Neuszładzkiej 60 — 60 $^{1}$ /<sub>2</sub>. Detto żeglugi parowej 588 — 590. Detto 11. wydania — Detto 12. wydania 574 — 576 Detto Lloyda 570 — 572. Detto młyna parowego wiedeń. 133 — 134 Renty Como 13 $^{3}$ /<sub>4</sub> — 13 $^{7}$ /<sub>8</sub>. Esterhazego losy na 40 złr.  $85^{1}$ /<sub>4</sub> —  $85^{3}$ /<sub>4</sub>. Windischgrätza losy 29 $^{3}$ /<sub>8</sub> — 29 $^{1}$ /<sub>2</sub>. Waldsteina losy 30 $^{3}$ /<sub>4</sub> — 31. Keglevicha losy  $10^{1}$ /<sub>2</sub>— $10^{3}$ /<sub>4</sub>. Cesarskich ważnych dukatów Agio  $35^{7}$ /<sub>8</sub> — 36.

(Kurs pienieżny na giełdzie wied. d. 14. lipca o pół do 2. popołudnju.

Ces. dukatów stęplowanych agio  $35\%_8$ . Ces. dukatów obraczkowych agio  $35\%_8$ . Ros. imperyały 10.32. Srebra agio  $31\%_2$  gotówka.

### Telegrafowany wiédeński kurs papierów i weksli.

Dnia 15. lipca.

Obligacye długu państwa 5% 85%; 4½ % 75; 4% -; 4% z r. 1850

-; wylosowane 3% -; 2½% -Losy z r. 1834 -; z. r. 1839 126%. Wied.
miejsko bank. -. Akcye bank. -. Akcye kolei półn. -. Glognickiej kolei żelaznej -. Odenburgskie -. Budwejskie -. Dunajskiej żeglugi

kolei żelaznej —. Odenburgskie —. Budwejskie —. Dunajskiej żeglugi parowej 588. Lloyd 572½. Galic. l. z. w Wiedniu —. Akcye niższo-austr. Towarzystwa eskomptowego å 500 złr. — złr.

Amsterdam l. 2. m. —. Augsburg 130¾ 3 m. Genua — l. 2. m. Frankfurt 129½. l. 2. m. Hamburg 96½ l. 2. m. Liwurna 126½ p. 2. m. Londyn 12.40. l. 3 m. Medyolan 128½. Marsylia — l. Paryż 153 l. Bukareszt —. Konstantynopol —. Agio duk. ces. 35½. Pożyczka z r. 1851 5% lit. A. —. lit. B. — Lomb. 103 Oblig. indemn. —. Pożyczka z roku 1854 89½.

## Spostrzezenia meteorologiczne we Lwowie.

Dnia 15. i 16. lipca.

| Pora                                        | w<br>pary<br>wad | zony        | ze<br>pro- | W  | topień<br>ciepła<br>cedług<br>caum. | sta<br>pe | redni<br>n tem-<br>ratury<br>g. 6 zr. | Kierunek i siła<br>wiatru                           | Stan<br>atmosfery        |
|---------------------------------------------|------------------|-------------|------------|----|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| # god. zrans<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 27               | 7           |            | +- | 12 °<br>15 °<br>14 °                |           | 15°<br>12°                            | północ -zach. <sub>0</sub>                          | mglisto<br>pochmurno     |
| 6 god. zran.<br>2 god. pop.<br>10 god. wie. | 27               | 8<br>8<br>7 |            | +  | 13 °<br>17°<br>15°                  |           | 17º<br>13º                            | północ -wsch. <sub>0</sub><br>zachodni <sub>o</sub> | pogoda<br>pochmurno<br>n |

#### TEATR.

We środę 19. lipca 1854.

#### "Nieszczęśliwy"

Komedya w 3 aktach z niemieckiego przez B. Dawisona tłumaczona.

| ~ .              |  | ` |    | , , |     |    |                      |
|------------------|--|---|----|-----|-----|----|----------------------|
| Sekretarz        |  |   |    |     |     |    | . JP. Rudkiewicz.    |
| Julia jego córka |  |   |    |     |     |    | . JP. Kasprzycka.    |
| Aniela .         |  |   |    |     |     |    | . JP. Radzyńska.     |
| Pani Fedecka .   |  |   |    |     |     |    | . JPanna Rutkowska.  |
| Pan Lurowicz     |  |   | w. |     |     |    | . JP. Starzewski.    |
| Edward Fatalski  |  |   |    | ٠   |     |    | . JP. Szturm.        |
| Sarnecki         |  |   |    |     |     |    | . JP. Reimers        |
| Kasia pokojówka  |  |   |    |     |     |    | . JPani Golebiowska. |
| Antoni służący   |  |   |    |     |     |    | . JP. Wisłocki,      |
|                  |  |   | Za | koi | iez | v: |                      |

#### "Nieprzyjaciel kobiet."

Krotofila w 1 akcie z niemieckiego.

|                           | U 8 | 0 | b | V: |                      |
|---------------------------|-----|---|---|----|----------------------|
| Hrabia                    |     |   |   |    | . JP. Wisłocki.      |
| Henryk jego wnuk          |     |   |   |    | . JP. Radzváska      |
| Julia Zacniewska          |     |   |   |    | . JPanna Kasprzycka. |
| Rozia ogrodniczka         |     |   |   |    | . JPanna Tisler.     |
| Pan Cienkini              |     |   |   |    | . JP. Rudkiewicz     |
| Antoni jego syn chrzestny |     |   |   |    | . JP. Wożniakowski   |

Dnia 15go lipca 1854 roku wyciągnięto w c. k. urzędzie loteryjnym Lwowskim następujące pięć liczb:

#### 53. 85. 1. 47.

przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 26. lipca i 5. sierpnia 1854 roku.

Telegrafy w Austryi zajmowały z końcem roku kameralnego 1852 przestrzeń 545 mil; w ciągu roku 1853 rozszerzono je o 112 mil i założono urzęda telegraficzne w Czegledzie, Szolnoku, Szegedynie, Lovrynie, Temeswarze, Hermannstadzie, Piotrowarazdynie, w Zemlinie i Mestre.

Według dziennika "Austrya" wpłynęło do tych urzędów w przeciągu siedmiu miesięcy 14 193 złr. za korespondencyę prywatną i można przypuścić że za depesze podawane przez teu rzeda wpłynęła taka sama suma, a przeto wynosił dochód w przeciągu siedmiu miesięcy 28.000 złr., a na cały rok wypadłoby więc 48.000 złr., co najlepiej świadczy o pożytku i korzyściach przeszło dzenia.

Że komunikacya za pomocą telegrafów wzmaga się co roku, okazuje się z porównania dochodów za karespondencye prywatne w r. 1852 z dochodami z roku 1853. W r. 1852 wynosiły 195.882 złr., zaś w r. 1853 372.203 złr., pomnożyły się więc o 176.321 złr.

Wydatki na utrzymanie wynosiły sumę 371.044 złr., pokryte dostatecznie dochodem z korespondencyi prywatnych.

W sprawach służby państwa telegrafowano w ostalnim roku 41.628 depeszy,

za które byłaby do kasy telegrafów wpłynęła w okrągiej liczbie suma 260.000 złr., gdyby pobierane były przepisane taryfą należytości.

- W Paryżu licytowano niedawno pozostałą po zmarłym głównym redaktorze dziennika "des Débats" bibliotekę, obfitującą szczególnie w szacowne wydania z 17. wieku. Zebrano za wszystkie książki 125.000 franków, podezas gdy według zapewnienia samego właściciela sprawienie ich włącznie z wiela szacownemi dzielami, które w r. 1848 za znaczna sumę sprzedał, nie kosztowało nawet 40.000 franków. Najwięcej zakupiono na tej licytacyi dla biblioteki cesarskiej, dla pana Rothschilda, księcia Aumale i hrabi Montalivet. Za pojedyńcze dzieła płacono po 3900, 3130, 2099, 1800, 1500 i 1065 franków. 1800 franków zapłaciła biblioteka cesarska za Pantagruela w małej oktawie którego na licytacy: po Lavalliere za 3 franki kupiono.

- Znany plodny powieściopisarz i dramaturg francuski Emil Souvestre umarł na hypertrofię serca.

- Horacy Vernet przybył do Warny z towarzyszem swoim, młodym malarzem francuskim, i rozpoczęli przedstawieniem scen podczas lądowania wojska poruczone im zadanie uświetnić sztuka malarstwa czyny bohaterskie wojsk w